# Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwochs, den 26. Januar 1820.

Mingekommene Frembe bom 20. Januar 1820.

Frau Generalin v. Dombrowska aus Minagora, Hr. Gutebesitzer v. Kokacze-kowski aus Wonnowo, l. in Nr. 1. auf St. Martin; Hr. Gutebesitzer v. Zerboni, aus Skaliszkowitz, Hr. Landrath v. Rogowski, aus Mur. Gostin, Hr. Kaufmann. Lang aus Stettin, Hr. Quarantaine-Inspektor Sawave, aus Boguslaw, l. in Nr. 384. auf ber Gerberftr.; Hr. Pachter Kachmer aus Chrustowo, l. in Nr. 165. auf ber Wilhelmestraße.

Den 21. Sanuar:

hr. Gutsbesiger v. Niegolewski aus Wosciejewko, hr. Gutsbesiger v. Krass-kowski aus Zieliniec, hr. Gutsbesiger Bose aus Chmielin, I. in Nr. 243. auf der Breslauerstraße; hr. Obersteuerinspektor Meier aus Gnesen, hr. Zolleinnehmer Toporski aus Grabow, L. in Nr. 99... auf der Wilde; hr. Kausmann hammerfeld aus Stettin, L. in Nr. 169. auf der Wilhelmssfraße.

Den 22. Januar.

Hr. Gutsbesitzer v. Ezarnecki aus Blociszewo, l. in Nr. 243 Bres- tauerstraße; Hr. Erbherr v. Urbanowski aus Chlapowo, l. in Nro. 116 auf der Breitestraße

Den: 23. Januar:

Hr. Rittmeister v. Darner aus Landsberg, I. in Mro. 243 auf der Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Tumnicki aus Budziszemo, Hr. Erbherr v. Bienkowski aus Mnierzewo, I. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer von Miaskowski aus Dembin, I. in Mro. 165 Wilhelmöstraße.

Abgegangen.

Hr. Gutsbesitzer v. Knolle, Hr. Gutsbesitzer v. Zultowski, Hr. Erbert v. Lipinski, Hr. Erbherr v. Rrasidi, Hr. Erbherr v. Malczewski, In- Butsbesitzer v. Niegolewski.

Ebictal = Citation.

Die Bittme Rofina Balter, geborne Merger, Tochter bes bier verftorbenen Smumermeiffere Johann Chriftian Der= ger, welche fich einige Sabre nach bem angeblich im Jahre 1770 erfolgten Ab= leben ibred Mannes, bes hiefigen Tifch= lermeiftere George Walter, und gwar feit 36 bis 40 Jahren von hier entfernt hat, fo wie beren unbefannte Erben und Erb= nehmer, wird auf ben Antrag ihrer gu Roznowo wohnenden Schwester = Tochter Catharina gebornen Schirmer, verwitt= weten Gorg, in Beiftimmung bes ber Wittme Balter zugeordneten Curatoris absentis, Justizsommiffarii v. Wierzbin= Bfi, hiermit vorgelaben, binnen 9 Dos naten, und fpateftene in bem am 3 oten September 1820. Vormittags um 10 Uhr, por bem Landgerichterath Fromhol; anffehenden Termine fich perfonlich ober schriftlich zu melben, und weitere Unweifung, im Fall bes Ausbleibens aber ju gewartigen, baß bie verschollene Wittwe Walter für todt erflart, und ihr Bermogen, befonders der ihr in bem Teftament ihres Baters Johann Chriftian Merger ausgesetzte Pflicht=Theil, ihren bekannten Erben, und bei etwa fehlen= der Legitimation berfelben, bem Ronigli= den Fisto zugesprochen werden wird.

Pofen ben 3. December 1819.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Citacya Edyktalna

Gdy Rosina z Nergerów owdowiała Walter Córka tutay zmarłego cieśli Jana Chrystyania Nerger, która w kilka lat po zgasłym życiu męża icy stolarza tuteyszego Jerzego Walter, a mianowicie w roku 1770. a to oko lo 36., lub 40. lat z tad sie oddaliła Zapozywamy ią przeto ninieyszym' iako też i iey Sukcessorów niewiadomych, czyli spadkobierców na wniosek siostrzenicy iey Katarzyny z Szermerów owdowiałey Görc iednozgodnie z przydanym iey Kuratorem nieprzytomność K. S. Wierzbińskim uczyniony, a by się w przeciągu 9. miesiecy a naypóźniey na wyznaczonym przed Deputowanym Sędzią Sądu Ziemiańskiego Frommholtz terminie, na dzień 30. Września 1820. roku, o godzinie Totey zrana osobiście albo piśmiennie zgłosili, i dalszey decyzyi oczekiwali, w przypadku niestawienia lub niezgłoszenia się spodziewać się maią, iż wdowa Walter za zmarla uznana, meiatek iey, a osobliwie przez niegdy oyca iey Jana Krystyana Nerger w testamencie wyznaczona część naybliższym, wiademym Sukcessorom w niedostatku legitymacyi tychże Królewskiemu Fiskusowi przyznany bedzie.

Poznań d. 3. Grudnia 1819. Królewsko - Pruski Sąd. Ziemiański,

#### Chiftal = Citation.

Der am 18ten Juni 1806 über bas Bermogen bes hicfigen jubifchen Sanbels= mann Jacob Ifaac horwig erofnete Conturd wird gegenwartig erneuert, und es werben baber alle, welche an diese Maffe Unfpruche und Forberungen gu haben ver= meinen, vorgetaben a dato binnen 9 2Bo= then fpateftens aber in bem auf ben 15. Mart 1820. Bormittage um 9 Uhr por bem Landgerichterath Fromholz an= gesetten Termine entweder in Derson ober burch zuläfige Bevollmachtigte ju er= fcheinen, ihre Forberungen gehorig angugeben und nachzuweisen, wibrigenfalls alle, welche dief nicht thun, mit ihren etwanigen Forderungen an bie Daffe praflubirt und ihnen gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt merben wird.

Solden Liquidanten, welche am perfonlichen Erscheinen gehindert werden,
und denen es hier an Bekannntschaft sehlen sollte, werden die hiesigen Justiz-Kommissarien Mittelstädt, Mayer und Guderian in Vorschlag gebracht, die sie mit Vollmacht und Information versehen
konnen.

Pofen ben 7. October 1819. Konigl. Preufisches Landgericht. Zapozew Edyktalny. "

Konkurs nad maiatkiem tuteyszo: go Starozakonnego Kupca Jakoba Izaaka Horwic dnia 18. Czerwca 1806 r. otworzony, ninieyszem odnawia się; zapozywaią się przeto ninieyszém wszyscy ci, którzy do massy tey pretensye rosczą, ażeby w przeciągu dziewięciu niedziel, a naypóźniey zas na terminie dnia 15. Marca 1820. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz wyznaczonym osobiście, lub przez legalnych Pelnomocników stawili się, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie, wszyscy ci, którzy temu zadosyć nieuczynia, z swemi pretensyami do massy, prekludowanemi zostana, i przeciw Wierzycielom wieczne milczenie im nakazane bedzie. Bur mogi rom wurt and , machi

Tym zaś likwidantom którzyby się stawić nie mogli, i którym tu zbywa na znaiomości na Mandataryuszów, którzy plenipotencyą i informacyą opatrzeni bydź muszą, Kommissarzy Sprawiedliwości Mittelstaedt, Meyer i Guderyan przedstawiamy.

Poznań d. 7. Października 1819. Król. Pruski Sąd Ziemianski.

Subhasiations = Patent.a Das zu Iduny belegene, zum Afer= wirth George Kuntzeschen Rachlasse ge= horiae Grundstück, bestehend aus einem Patent Subhastacyiny.
Nieruchomość w Zdunach sytuowane do pozostałości miesczanina Woyciecha Kuntze należąca i skłain Fadwert gebauten, mit Gdyinbeln gebedten Bohngebaube, nebft Stallung und einer Scheune, fo wie aus zwei ba= zu gehörigen Uderftuden, welches gufam= men auf 863 Rible. 18 ggr. gerichtlich abgeschäft worden, foll auf ben Antrag ber Erben theilungshalber in bem auf ben oten Mary 1820. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Rath Rosmeli in unf rem Gerichte-Lofale, an= fiehenden peremtorischen Termine, au ben Meiftbietenben verfauft werden. Befit= und gablungefähige Raufluftige werden baber hierdurch aufgeforbert, fich in bem gedachten Termine einzufinden, und ihre Gebote abzugeben, und fann ber Deift= bictende nach erfolgter Genehmigung ber pormundschaftlichen Behorbe bes 3u= schlags gewärtig fenn.

Zugleich werden alle etwanige unbekannte Realpratenbenten hiermit vorgeladen, ihre Unspruche spatestens im Termine anzumelden und nachzuweisen, wibrigenfalls sie damit prakludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt

werben wird.

Rrotofchin ben 11. November 1819.

Ronigh Preuf. Landgericht.

daiąca się z domu w strychulec wybudowanego, szkudłami pokrytego z stayni i stodoly tudzież z dwóch kawałów reli, co wszystko na 863 tal. 18 dgr. sądownie otaxowane zostałona wniosek Sukcessorów końcem uskutecznienia działów w terminie zawitym na dzień g. Marca 1820 o godzinie g. zrana przed Sędzią W. Kozmeli w mieyscu posiedzeń Sądownictwa naszego wyznaczonym, naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Wzywaią się przeto wszyscy ci którzy rzeczoną nieruchomość kupić chcą i zapłacenia oneyże są w stanie, aby się w spomnionym terminie stawili i licyta swe podali, i spodziewali się iż naywięcey daiący za zezwoleniem władzy opiekuńczey takową nteruchomość przysądzoną mieć sobie bedzie.

Oraz przypozywa się iescze wszystkich niewiadomych Wierzycieli realnych aby pretensye swe naypóźniey w terminie podali, i takowe udowodnili; w przeciwnym razie bowiem z temiż prekludowanemi zostaną, i w tey mierze wieczne im nakazane będzie milczenie.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations-Patent. Das im Czarnifauschen Kreise in Romanshoff unter Nr. 75. belegene, bem Shristian Grundmann zugehörige KoloPatent Subhastacyiny,
Kolonia w Romanowie w Powiecie

Czarnkowskim pod Nrem 75 położona, Krystanowi Grudmann należąca,

mie = Grundflud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 313. Atlr. 8 ggr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag bes Gutebefigers v. Swinar= Bfi zu Lubasch Schuldenhalber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und ber peremforische Bictunge = Termin ift auf ben tften Mary 1820. bor bem herrn Landgerichte = Affeffor Loewe, Morgans um 10 Uhr allhier angesett. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Rachricht befannt gemacht, baß. bas Grundftud bem Meiftbietenden guge= iblagen, und auf die etwa nach bem Ter= min einkommenden Cebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht ges fekliche Grunde bies nothwendig machen.

Schneidemuhl ben 18. Oftober 1819. Ronigl. Preuf. Land gericht.

wraz z przyległościami, ktora podłuż taxy sporządzoney na 3 13 tal. 8 dgr. iest oceniona, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień I. Marca 1820, zrana e godzinie 10. przed Assessorem Sądu. Ziemiańskiego W. Loewe w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość ta, naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzglad mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

w Pile d. 18. Paźdz. 1819. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Das im Garnifauer Rreife ju Ro= manshoff unter Dr. 86. belegene, bem Johann Moewiß jugehörige Rolonie-Grundflud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 110 Rthir. 20 gar, gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag bes Gutsbesigers von Swi= narefi zu Lubasch, Schuldenhalber offent= lich an ben Meistbietenden verkauft wer= den, und ift ber peremtorifche Bietunges czny na dzien 1. Marca 1820. Termin auf den Titen Mary 1820. vor bem herrn Landgerichte = Mfeffor Lowe Morgens um 10 Uhr allhier ange= feßt. Besitfahigen Raufern wird diefer Termin mit ber Rachricht befannt ge= macht, bag bas Grundftud bem Meift=

Patent subhastacyiny.

Kolonia w Romanowie w Powiecie Czarnkowskim pod Nrem 86. polożona Janowi Moewitz należąca, wraz z przyległosciami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 110 tal. 20 dgr. iest oceniona, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryzrana o godzinie 10. przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Loewe w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupieria maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywiębietenden zugeschlagen, und auf bie etwa nach bem Termine einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht geschliche Grunde dies nothwendig machen.

Schneidemuhl ben 18. Oftober 1819.

Zieniańskiego W. Lioewe w micyece

Stoleog gunianis maister decolors.

isleer mynaster.

cey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

w Piie d. 18. Pazdzier. 1819. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

ist and ben esten Mürz 1820, vor den Arren Landqueduc-Afficker Louise

Morgans um' 16 Libr albier anackte

Befoldings Andrew with their Counts

Cubhaftatione : Patent.

a vene semmin o ymaheob

Das im Czarnifauschen Kreife in Ros manshoff unter Dro. 1. belegene, bem Mois Mozeiewski zugehörige Rolonie-Grundftud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 300 Rthlr. 16 ggr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag bes Gutsbefigere v. Sminar= Bfi! Schulben halber bffentlich an ben Meifibietenden verfauft werden, und ift ber peremtorifche Bietungs = Termin auf ben 15ten Februar 1820 bor bem Beren Landgerichtsrath Rruger Morgens um 9 Uhr allhier angefest. Befitfahi= gen Raufern wird biefer Termin mit ber Rachricht bekannt gemacht, daß bas Grundftuck bem Meiftbietenden zugefchla= gen, und auf bie nad) bem Termin ein= fommenden Gebote nicht geachtet werben foll, in fofern nicht gefetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termin einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Patent Subhastacyiny.

Kolonia w Romanowie w Powiecie Czarnkowskim pod Nrem 1. położona, Aloyzemu Mozelewskiemu należąca w raz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 300 tal. 16 dgr. iest oceniona na żądanie dziedzica Ur. Swiniarskiego zpowodu długów publicznie naywięcey daiącemu przedana bydź ma; którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 15. Lutego 1820 zrana o godzinie g. przed Wnym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Krüger w mieyscu wyznaczony został.

Zdomość kupiema mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem iż nieruchomość naywięcey dającemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność donie. Die Zare kann gu feber Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schueibemubl ben 13. Oftober 1819.

Konigl. Preuß. Land : Gericht.

Edictal = Cifation.

Die unbefannten Erben und Erbneh= mer bes am 29ften Februar 1812. in bem Dorfe Kongry, Mongrowiezschen Rreifes, verftorbenen Balentin v. Ro= Beiesga, werben auf ben Antrag bes Ru= rators, beffen Berlaffenfchaft Land = Ge= richte-Abvofaten Cobesti bergeftalt bier= burch bffentlich vorgelaben, bag fich bic= felben in bem jum Hachweis ihrer Ber= wandschaft, und etwanigen Erbrechte auf ben 14ten Oftober 1820. coram Deputato herrn Landgerichterath Lehmann angesetzten peremtorischen Termi= ne im hiefigen Landgerichte-Lofale gu ge= ftellen, und ihre Verwandschaft und Erb= rechte vollständig nachzuweisen haben; midrigenfalls bei ihrem Musbleiben, nach Maggabe bes Allgemeinen Landrechts. Theil I. Tit. 9. S. 477: ber Machlaf bes gebachten Valentin b. Rosciedza bem Fis= to als ein herrnloses Gut anheimfallen, und ben fich nicht gemelbeten Erben ein ewiges Stillschweigen gegen bie Maffe auferlegt werden wirden umaasingus

Gnesen ben 18. November 1819.

Roniglich Preuß, Landgericht.

sienia nam o niedokładnościach, ia. kieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 18. Październ. 1819. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny

Niewiadomych Sukcessorów i spadkobierców niegdy Ur. Walentego Koscieszy, we wsi Konary Powiecie Wagrowieckim na dniu 9. Lutego 1812. r. zmarłego, ninieyszym na wniosek tegoż massy kuratora Ur. Sobeskiego Adwokata Sądu Ziemiańskiego w ten sposób, i publicznie zapozywa się, ażeby ciż końcem zawiadomienia pokrewieństwa swego i prawa sukcessyi na ostatnim, na dzień 14. Października, przed Delegowanym W. Lehmanem Sędzią Ziemiańskim w posiedzeniach Sadu swego wyznaczonym terminie stawili się, pokrewieństwa swe i prawo sukcessyi należycie udowodnili, w razie niestawienia się zaś, pozostałość wspomnionego Walentego Koscieszy w miarę Powszechnego Prawa Kraiowego Cz. I. Tit. 9. §. 477. iako honum vacans Fiskusowi przypadnie, a Sukcessorom nie zgłaszaiącym się wieczne przeciw massie nakazane będzie milczenie.

Gniezno dnia 18. Listopada 1819. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione = Datent.

Das auf ber hiefigen Borftabt Groß= Cierpiegi belegene, in einem muffen Bauplate nebft Garten bestehende, ben Daul Lonezunskischen Erben gehörige Grund= fluck, welches 97 Kuff lang und 47 Kuff breit ift, foll auf beren Untrag theilungs= halber bffentlich verkauft werben. unterzeichnete Ronigliche Friedensgericht hat hierzu einen Termin auf ben 28 ften Februar 1820 Bormittage um g Uhr; im Auftrage bes Königt. Hochverordneten Landgerichts hiefelbst anberaumt, und ladet Raufluftige, welche bas Grundfück gu besitzen fabig, und gur bezahlen im Stande find, hiermit ein, ihr Gebot barauf in Termino abjugchen, und hat ber Meiftbietenbe mit Genehmigung ber Intereffenten ben Infchlag zu gewärtigen.

Die Tare und die Kaufsbedingungen tonnen täglich in unserer Registratur eine gesehen werden.

Zugleich werden auf den Autrag der konzynökischen Erben etwanige undekannte Realprätendenten hierdurch aufgesfordert, im gedachten Termine gleichfalls ur erscheinen, ihre Ansprüche anzumelben, und weitere Berhandlung darüber; ausbleibenden Falls aber zu gewärtigen, daß sie damit präkludirt, und ihnen gezen die Käufer des Grundspücks ein ewizges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Sinefen ben 7. August 1819.

welco-Pruski Sad Kies

Patent Subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sąd Pokoju, na mocy danego sobie zlecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego czyni ninievszym wiadomo, iż na tuteyszym przedmieściu Wielkie Cierpiengi zwane pusty plac wraz z ogrodem, trzymaiący 97. stóp długości i 47. stóp szerokości, do Pawła Łączyńskiego Sukcessorow należącey, wedle taxy sądownie spisaney na Talarów 43. ocenioney, na wniosek tychże Sukcessorów sprzedanym bydz ma. Wzy. waią się więc wszyscy ci którzy grunt rzeczony kupić chea i zaplacenia tego są w stanie, aby się na wyznaczonym terminie, dnia 28. Lutego 1820., stawili podania swe wtym terminie czynili i spodziewali się, iż. naywięcey daiący z zezwoleniem Interessentów przysądzone sobie mieć bedzie. Taxy gruntu i warunków kupna co dzień w naszey Registraturze doczytać się można; zarazemi na wniosek Sukcessorów Łączyńskich zapozywaią się ninieyszym niewiadomi realni. Pretendenci, ažeby na wspomnionych ternsinach stawili się, i swoie pretensye podali, w przeciwnym bowiem razie do tegoż gruntu: prekludowanemi zostaną, i w tey mierze wieczne im milczenie przeciw kupuiącemu nakazane będzie.

Gniezno dnia 7. Sierpnia 1819. Królewsko-Pruskii Sąd Pokoju.

# Beilagezn Nr. 8. des Posener Intelligenz-Blatts.

the figures and the second second of the sec

Subhaffetione : Patent.

Das, ben Bartholoniaus Romaffiben Erben zugehörige, im Dorfe Rachorse, eine halbe Meile von Grent, in Dontais nen = Amte und Rreife Sgrem belegene Roug : Grundfrud, bestebend aus bem in Kachwerk gebauten Kruggebaube, einem besondern Gaftstalle mit Ginfabet und ciner Scheune von gleicher Bauart, wogu an Ader, Garten und Biefen, eine halbe Sufe kulmifch gehoren, und welche Grund= ftude gufammen auf 900 Rthlr. gericht= Tich gewürdigt, von bem verstorbenen Erblaffer aber, nach einem unterm 3ten -Anguft 1798 zwischen bem Domainen-Intendanten b. Baugwiß nomine Fisci. und bem genannten Erblaffer abgefchloffenen und bochfien Orts tonfirmirten Erb= pachte-Rontraft, für fich und feine Erben gu eigentbumlichen Rechten, gegnirirt morden find, foll auf ben Untrag ber Erb-Intereffenten im Wege ber freimilli= -gen Cubhaftation, nebft fammtlich be--weglichen Nachlaffe, öffentlich an ben Merfibietenben gegen baare Bezahlung in Courant verfauft werden.

Im Auftrage bes Kenigl. Hochloblithen Landgerichts zu Posen vom 28sten Oftober d. J. haben wir zur Beräuserung bes Immobiliars einen Termin auf ben 26 sten Februar 1820, früh um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtöffube vor Ogłoszenie Subhastacyi.

Karezma we wsi Nachowie Ekonomii Szremskiey w Powiecie tegoż nazwiska, pół mili od miesta Szremu položona, Sukcessorów Bartlemieja Nowaka właściwa, składająca się z budynku karczemnego, stayni wiezdney osobno postawioney i stodoly wszystko w ryglowke budowano, tudzież z puł huby miary chelmińskiey gruntu złakami i ogrodami, co wszystko razem na goo Tal. sadownie oszacowane zostało, a która posessya od zmarlego Bartlomieia Nowaka podług kontraktu dziedziczno dzierzawnego, ped dniem 13. Sierpnia 1798 między Intendentem Ekonomii Delskiey Ur. Haugwitz w imieniu rządu a wzmiankowanym Spadkodaweż zawartego, i w naywyższym mieyscu zatwierdzonego, dla siebie i Sakcessorow swoich prawem wieczystem nabyta została, ma na wniosek Sukcessorow w drodze dobrowolney Subhastacyi, w raz z pozostałością ruchomą publicznie więcey daiącemu, za gotową zaplatę w kurancie sprzedaną zostać.

W skutek zlecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 28go Października r. b. wyznaczyliśmy przeto do sprzedaży nieruchomości termin na dzień 26. Lutego

bem unterzeichneten Friebenbrichter, gur Berdifferung bes Mobiliar=Nachlaffes, beffebend aus Pferden, Mindvieh, Schwargund Redervich, gemeinem Saus = und Wirthschaftsgerathe hingegen einen Termin auf ben 29ften Februar 1820. fruh um o Uhr in Ioco Nachowo, vor bem Juftig = Aftuario Meinife prafigirt, und laden Raufluftige und Erwerbefahige biermit vor, in ben bestimmten Termis nen an ben Gefchaftsftellen zu erscheinen und ihre Geboee abzugeben; wobei wir zur Nachricht bekannt machen, bag biejenigen, welche bas fring = Grundfiuck acquiriren wollen, vor ber Licitation eine baare Raution bon 200 Athir. ad Depositum bes hiefigen Gerichts gabten muffen, und bag bem Meiftbietenben ber Buichlag mit Genehmigung ber Erben, und bes Dbervormundschaftlichen Gerichts geschehen wird, auch daß das Licitations= Quantum, bis auf beir Untheil ber beiben Minorennen, welcher gegen Binfen fteben bleiben fann, fofort nach erfolg= tem Bufchlage, baar in Courant bezahlt werden muß.

Die übrigen Bedingungen find gu je= bef Beit in unferer Registratur einzusehen.

Strem ben 1. December 1819. Konigl. Preuß. Fried ensgericht.

1820 zrana o godzinie 9. przed podpisanym Sedzia Pokoiu w lokalu Sądowym; do sprzedaży zaś ruchomey pozostałości składającey się z koni, bydła rogatego, świn, drobiazgu, prostych domowych i gospodarczych sprzętów termin na mieyssu w wśi Nachowie na dzień 29. Lutego 1820 zrana na godzine 9. przed Aktuarvuszem Sadownictwa Ur. Meinike, na które termina ochotę do kupna maiacych i kwalifikowanych, do stawienia się w mieyscach czynności zapraszamy, dodaiąc dla wiadomości, iż chcacy osady karczemney nabydź, przed licytacya winni będą złożyć 200 tal. kaucyi do Depozytu sądowe. go, oraz że naywięcey daiącamu za przyjęciem postąpioney kwoty przez Sukcessorów i Sąd Opiekuńczy, przysadzenie osady nastąpi, a na koniec, że z kwoty postapioney, cząstka 2ch maloletnich na gruncie za opłatą prowizyi zachypotekowaną zostać, reszta zaś niezwłocznie w gotowiznie zapłaconą bydź winna.

Reszta kondycyi każdego czasu w Registraturze sądowey dociekaną być może.

Szrem d. 1. Grudnia 1819. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage Cines Königl. Hochloblis chen Landgerichts zu Gnefen soll bas zum Leiser Saretschen Nachlasse gehörige, unster Mr. 265. in der Posener Straße hies

Patent Subhastacyiny.

Z zalecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego Gnieznińskiego maią bydź dom mieszkalny sub Nr. 265. na ulicy Poznańskieg tu w mieyście Wrześpi

felbft gelegene, in Bobiwert erbaute, mit Lehm ausgeklebte und mit Schindeln gebectte Wohnhaus, nebst bem nach hin= ten gu auf einem Sofraum bon 150 guß lang und 48 Fuß breit befindlichen, in Boblwert erbauten, mit alten Brettern gebeckten, baufalligen und mit einem Biebffalle verbundenen Brandhaufe, movon das Wohnhans auf 283 Athfr. 16 ggr., bas Brandhaus aber auf 100 Milr. gerichtlieh tarirt worden, und wovon an bas hiefige Dominium ein jabrlicher Bind von resp; 156 Al. und 7 Al. polnisch gezahlt werben muß, auf ben Aintrag ber Erben im Wege ber freiwilligen Onbhaftation offentlich an ben Meiftbietenden gegen baare Bezahlung in Courant verfauft, und eben fo auch plus licitando ein tupferner Brandweintopf, eine Manne= bant in ber hiefigen Jubenschule, imgleichen mehreres Brennerci = und hausge= rath verfteigert werden. hierzu ift ein einziger Bictungstermin auf ben 6ten Mary a. f. um 8 Uhr Bormittage im Geschäftszimmer bes hiefigen Friedens: gerichts anberaumt, und indem foldger bem Dublifo biermit jur Kenninif gebracht wird, fo werden zugleich alle befit = und gablungefabige Raufluftige bier= mit eingeladen, sich alebann gedachten Orts und Stunde perfonlich zu melben, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbietenbe ju gewärtigen, baß gegen gleich baare Bezahlung in Conrant mit bem Zuschlage ber beweglichen Sachen fefort, mit dem bee Grundfluck aber fo= gleich nach erfolgter Genehmigung Geis

położony, do pozostałości Leysera Sarka należący, w blochy budowany, glina wylepiony i szkudłami pokryty wraz z gorzalnią w tyle na podworzu znayduiącą się 150 stop długą i 48 stop szeroka w blochy budowana staremi deskami pokrytą, reparacyi potrzebuiącą i chlewem do bydła złączonym, z których dom mieszkalny na 283 tal. 16 dgr., gorzalnia zaś na 100 tal, sadownie otaxowane zostaly, zkad czynsz dworowi tuteyszemu rocznie 156 Złł. i 7 Złł. pol. opłacany bywa, na wniosek sukcessorów w drodze dobrowolney subhastacyi navwięcey daiącemu za gotowa zaraz w kurancie zapłatę publicznie sprzedane, oraz garniec miedziany do palenia wodki, ławka męzka w tuteyszey buźnicy żydowskiey znaydująca się i inne do palenia wódki iako i rzeczy domowe, także plus licitando sprzeda: ne beda; do tey sprzedaży fest tylko iedyny termin licytacyjny na dzień 6. Marca a.f. o godzinie 8. z rana w Izbie Audyencyonalney Sądu Pokożu tuteyszego wyznaczony, o czem Publiczność uwiadomiaiąc wzywamy zarazem wszystkich kupna ochotę maiących ażeby się na oznaczonym mieyscu i godzinie osobiście znavdowali, swe licyta podali a naywięcey daiący spodziewać się może iż za gotowa zaraz zapłatą w kurancie na rzeczy ruchome, co się zaś gruntu tyczy po potwierdzeniu tak sukcessorów iako i wyrażonego Prześwietne.

tens ber Erben, fo wie bes gedachten Ronigl. Sochlopl. Landgeriches als Obers porumnbfebafte-Behorde, verfahren wer= ben wird, und foll auf spater eingehen= be Gebote nicht gerücksicht werden. Die Zare kann übrigens ju jeber Zeit in ber biefigen Regiffratur eingeseben werden; und es werden zugleich auch alle dieje= nigen, welche an bas gebachte Grund= find aus irgend einem Rechts = Grunde Real = Unipruche zu haben vermeinen, hiermit aufgeforbert, foliche spatestens. bis zu bem auffehenden Licitations = Ter= mine anzubringen und zu verificiren, wier brigenfalls fie bamit ganglich praklubirt, und ihnen beshalb ein ewiged Stillschweis, gen auferlegt werben wird.

Wreschen den 5. November 1819. Konigl. Prens. Frieden &gericht.

Aufforderung.

Das unterzeichnete Friedenszericht labet die unbekannten Erben des am 28 sten Juli v. J. in dem Alter von 64 Jahren zu Iduny hiesigen Kreisesmit Lode abgegangenen Carl Trombert, welcher früher in der seanzösischen Armee gedient haben soll, sich seit medreren Jahren aber in hiesiger Provinz mit dem Unterricht in der französischen und italienischen Sprache beschäftiget hat; oder deren Erbnehmer auf den Iten März 1820 deshalb vor; um sich nach ersolgtem Ausweis ihres Verwandschafts-Verhältnisses über den Antritt dessen aus 145 Ktblr. 21 ggr. 6 ps. Cour. besiego Sądu Ziemizńskiego iako władzy nadopiekuńczey przybicie nastąpi, na poźniegysze zaś licyta uważano me będzie. Taxa w każdym czasie w tuteyszey Registraturze przeyrzaną bydź może, wzywaią się oraz wszyscy, którzy do rzeczonego grantu, realne pretensye z iakiegokolwiek zrzodła pochodzące maią, ażeby takowe naydaley na rzeczonym terminie licytacyjnym podali i zwerywikowali, w przeciwnym albowiem razie zupełnie z niemi prekludowanemi zostaną i wieczne milczenie im nakazane będzie.

Września d. 5. Listopada 1819.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Wezwanie.

 fiendem Nachlasses zu erklären, und das Weitere zu gewärtigen.

Im Fall niemand, sich melbet, fällt dieser Nachlaß als herrenloses Gut dem Fiscus anheim; und die nach erfolgter Präclusion etwa sich Meldenden, sind alsdann gehalten, nicht nur alle die das hin erfolgten Dispositionen ohne Anspruch auf Rechnungs-Legung oder Ersaß anzuserkennen, sondern sich auch mit dem, was demnach von der Erbschaft noch vorhanden, zu begnügen. Den zu Entsternten werden von den hiesigen Gerichts-Anwälden die Herren Mitschfe und Pislassi in Vorschlag gebracht, welche sie nothigenfalls mit Vollmacht und Infersmation versehen können.

Krotofchin im Großherzogthum Pofen ben 26. Mai 1819.

Das Ronigt. Friebensgericht.

wania oczekiwali. W przypadku zaś niezgłoszenia się nikogo, pozostałość ta iaka dobro publiczne Fiskusowi przypadnie po zapadley albowiem prekluzyi zgłaszaiącey się, nietylko rozrządzenia wynikłe lecz żądania złożenia rachunków, albowynadgrodzenie przyjąć, ale się też tem co naówczas z pozostałości zostanie, kontentować muszą.

Odlegle tu ztąd zamieszkałym zaś proponuią się UUr. Mitzkę i Pilawski Kommissarze Sprawiedliwości, których w potrzebie plenipotencyą i informacyą opatrzyć mogą-

Krotoszyn w Wiel. Xiestwie Poznańskim d. 6. Maja 1819.

### Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Bufolge hohen Auftrages des Ronigl. Hochloblichen Landgerichts zu Fraustabt, follen die zum Johann Alexander Caffind= ichen Nachlaß gehörigen Grundftucke, als: 1) zwei Drei = Ruthen Aderland, ta= xirt auf 2000 Mthir. 2) ein fo genanntes Stud Sandland .50 3) eine Diese 800 4) ein Obstgarten 80 5) eine Scheune, nebft Stall und ein baran ftogender Garten 200

Obwiesczenie. W skutek zalecenia Prześ. Król. Sądu Ziemiańskiego, grunta do pozostałości zmarłego Jana Alexandra Cassius należące, iaka to;

t. dwie potroyne rózgi roli otaxowane na 2000 Tal.

2. tak nazwana sztuka
roli piasczysta

50

3. ląka iedna
800

4. sad 80 —

5. stodołą wraz z stayniami i ogrodem iednem

3130 Rthlr. więcey daiącemu publicznie przeda-

200

offentlich an ben Meifibietenben verfauft ne bydz maig. Oznaczywszy do tewerben. Wir haben hierzu Termine

- 1) auf ben 2ten December 1819.
- 2) : = 5ten Januar 1820.
- 3) = = 9ten Februar 1820. Vormittags um o Uhr in bem Lokale bes hiefigen Koniglichen Friedensgerichts an= bergumt, und laden Raufluftige biermit ein, fich in diefen Terminen einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbietende ben Bufchlag biefer Grund= finde, nach erfolgter Approbation bes betreffenben Gerichts zu gewärtigen.

Liffa ben 2. Oftober 1819: Ronigl. Preug. Friedensgericht.

#### Bekanntmachung.

Der Infulpat Michael Swiercznneki, hinter bem wir am 20ften Oftober b. 3. ben, in dem Intelligenzblatt vom 27ften eiusd. Mr. 85. inferirten Steckbrief erlaf: fen haben, ift wiederum arretirt, und pon der Orte = Polizeibehorde in die hiefi= ge Frohnfeste eingeliefert worben. Dies wird hiermit nebft bem hinzufugen gur dffentlichen Nachricht gebracht: daß bem Infulpaten Swierczynofi bei feiner Berhaftnehmung eine Glocke mit einer furgen Rette, wie fie in ber Rirche beim Meffelesen gebraucht werben, und zwei eiferne Safen mit Retten, wie bergleis den beim Wafferfragen ublich find, ab= genommen worben. Er will biefe Cachen gefunden haben; ber Gigenthumer berselben ift unbefaunt, wir fordern ihn baber hiermit auf, fich fpateftens binnen go termina

bent our proping on to hald off or the

1. na 2. Grudnia 1819.

2. na 5. Stycznia 1820.

3. na dzień 9. Lutego 1820. o godzinie otey zrana w lokalu Sadu Pokoiu tuteyszego, zapozywamy ochotę do kupna maiącycii, aby na terminach tych staneli, licytum swoie oddali, i więcey daiący przybicia gruntów tych po approbacyi ze strony Sądu właściwego nastąpić maiącey spodziewać się może.

Leszno d. 2. Paździer. 1819. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwiesczenie.

Obwiniony Michał Swierczyński, za którym wydaliśmy w dniu 20. Października z. r. list gończy, w Dzienniku Intelligencyinym z dnia 27. ejusd. Nro. 86. umiesczony, został znowu przyaresztowany i przez mieyscową Zwierzchność Policyina pod dniem 17. b. m, do tuteyszego fronfestu oddany. To się ninieyszem z tym oraz dodatkiem do publicznev podaie wiadomości, iż odebrano obwinionemu Swierczyńskiemu przy zaaresztowaniu go, dzwonek z krótkim łańcuszkiem, iaki się zwyczaynie w kościele do mszy używa, i dwie kłuczki żelazne z łańcuszkami do szońdów. Inkulpat twierdzi, iż znalazł te rzeczy; właściciel ich iest dotad nieznany; wzywamy go przeto, aby sie naydaley w ciągu czec4 Mochen a bato bei und su melben, und rech tygodni, od daty dzisievszey fein Eigenthumbrecht zu begrunden, in= rachuiac, u nas zgłosił, i prawo włabem fonft folde für ein bonum vacans sności swey udowodnił, inaczey beerachtet, und Riefo anheim fallen werden. da bowiem takowe za bonum vacans

Pofen ben 19. Januar 1820.

uznane, i stana sie własnościa Fiskusa,

Poznań dnia 19. Stycznia 1820. Ronigl. Preug, Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Ein Bechfel über 260 Athlir, von herrn R. Markufe in Schwerin auf herrn Naundorf in Berlin vom 20. b. M. auf 2 Monat Biel, ift mir abhan= ben gekommen, felbiger war von mir noch nicht giriri, es find zwar Unftal= ten getroffen worben, folden bei ber Prafentation anzuhalten, jedoch bitte ich ben ehrlichen Finder mir ben Wechsel zuzustellen, ba er felbigem boch gu Meyer Czarnifom. nichts nugen fann.

Sch bin von einem Gutsbesiger, welcher Bauholz auf der Hinterwalischei in ber fogenannten Benetianerftraffe zu liegen hat, beauftragt worden, jolches zu verkaufen. Kauflustige erfahren bas Nabe= re bei M. Rantorowicz, Gerberftraße Mro. 393.

Mam zlecenie, abym drzewo do budowli złożone na tylnem Waliszewie na tak nazwaney Wenecyańskiey ulicy sprzedał. Bliższą wiadomość u mnie powziąść można

M. Kantorowicz, mieszkaiący na Garbarach Nr. 303.

Beichnen = Unterrichte = Ungeige.

Da ich wunfchte, bier in Pofen in offentlichen Schul-Unftalten, wie auch Privat - Unterricht im Beichnen zu ertheilen, fo finde ich es febr zweckmaffig. Diefes ben Liebhabern biefer Runft anzuzeigen, auch zugleich bie Urt ber Unterrichts = Methode anzuführen :

Mechanisch (Bornbung gum Beichnen mit freier Sand.)

a) Planospeftivisch', (Flachzeichnung.)

b) Stereoramif, (Mobellieren.)

c) Arditeftisch, (Rechtwinklich, Geometrisch.)

d) Militairisch, (Schräg Geometrisch.)

Perfettivisch und Praspettivisch auf lothrechter, waas gerechter, schräger und frummer Bilbflache,

# - 34 -

Diejenigen herrschaften, bie mir ihr gutiges Bufrauen zu ichenten foefonnen find, belieben fich gefälligst im haufe Dr. 54. Fischerei zu melben, we ich bes Morgens von 8 bis 10 Uhr zu finden bin.

C. D. Reichenberg, aus Danzig."

### Getreibe = Martt : Preife in ber Ctabt Pofen.

#### Mittivoch ben 10. Januar.

Beigen ber Preuß. Scheffel 81 81. bis 91 81. Roggen 5 81. 6 par. bis 5 Fl. 15 pgr. Gerffe 4 Fl. 6 gpr. bis 5 Fl. - gpr. Saafer 3 Fl. 24 pgr. bis 4 Fl. Buchweiten 5 Fl. bis 5 Fl. 15 pgr. Erbien 7 Fl. bis 7 Fl. 15 pgr. Kartoffeln I Fl. 24 pgr. bis 281. Sen ber Centner à 110 Pfund 5 Fl. bis 6 Fl. - pgr. Strob bito 3 bis 4 Fl. Butter 4 Quart Preug. 11 Fl. bis 12 Fl. Brandtwein ordinairer das Quart Dreug. - Fl. - pgr.

#### Freitag ben 21. Januar.

Beigen ber Preug. Scheffel 8 gl. 15 gr. bis 10 gl. 15 gr. Roggen 5 Fl. 35 gr. bis 6 Fl. Gerfte 5 Fl. 6 gr. Safer 3 Fl. bis 4 Fl. Buchweißen - Fl. bis - M. - gr. Erbsen 7 Kl. 15 gr. Rartoffeln 2 Kl. 15 gr. Ben ber Centner a 110 Pfund 5 Fl. bis 6 Fl. - gr. Stroh 3 Fl. bis 4 Fl. - gr. Butter au 4 Quart preug. 11 Fl. - gr. bis 12 Fl.

#### Montag ben 24. Januar.

Beigen ber Preug. Scheffel 8 Fl. 24 gr. bis 10 Fl. - gr. Roggen 5 Al. bis 6 Kl. - gr. Gerfte 4 Fl. 24 gr. bis 5 Fl. Safer 3 Fl. 24 gr. Buchweihen 5 Kl. bis 5 Kl. 15 gr. Erbsen 7 Kl. bis 7 Kl. 15 gr. Kartoffeln 2 Kl. - gr. bis 2 Rl. 15 gr. Ben ber Centner a 110 Pfund 5 Rl. bie 5 gl. 15 gr. Strob 3 bis 4 gl. Butter ju 4 Quart preuß. 12 gl. - gr. bis 13 fl.